## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

CAR

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Ng 152. Sonnabend, den 26. Juni 1841.

Angekommene Stemde vom 24. Juni.

Frau Guteb, v. Plonczyneka aus Budmola, Sr. Guteb, v. Goelinowefi und fr. Bachter hartung aus Labifgmet, I, im goldn. Lowen; fr. Defonom Lemme aus Beble , Gr. Brennereipachter Buffe aus Dbiegierge , f. in ben brei Lilien; Gr. Raufmann Pollack aus Ronigsberg i/Pr., f. in Do. 10 Breiteftr.; Br. Partifulier v. Aluferneft aus Turwig , I. in Do. 60 Martt; br. Dberforfter Grahr aus Rielonta, Die Ben, Guteb, Rofenau aus Broftowo und v. Chargoneffi aus Riagno, I. im Hotel de Paris; die Brn. Guteb, Baron v. Edardftein aus Pfareffe, Leegineft aus Czacz, v. Cforgewell aus Ramieniec, Wirth aus Lopienno, fr. Partifulier Baron v. Parpart aus Berlin, fr. Graf v. Radolineft, Konigl. Kammer= berr aus Borgecicgei, br. Land = und Stadtger. , Affeffor v. Rebler aus Schrimm, Die Brn. Rauft, Lowenthal aus Berlin und Boas aus Landsberg a/B., f. im Hotel de Rome; die Grn. Guteb. Graf v. Ponineli aus Brefchen, Graf v. Mielzpusti aus Baftowo, Graf v. Woltowicz aus Dziatyn, v. Szaniedi aus Bagufgyn, I. int Hotel de Vienne; Br. Guteb v. Ziemiedt aus Dzieczmierowo, Br. Dberforfier Stord aus Winnagora, Br. Diftr. Commiff. Roll aus Rogmin, I. im Hotel de Pologne; Die Brn. Guteb. Gzenic aus Szelejewo, Sczawinefi aus Batowo, Br. Pachter Bolot aus Bifforomo, Sr. Kaufin. Glebockt aus Gnefen, I. im Hotel de Dresde; die Brn, Kauft. Bolffohn und Lewandowsti aus Brefchen, Chrlich aus Neuftadt a/2B., I. im Gichborn; Sr. Rentier Neumann and Schmiegel, Die Srn. Guteb. v. Gzolbreft aus Roftworowo, v. Kurameft aus Lipnica, Arendt aus Durrhund, I. im Hotel de Berlin; Die Grn. Guteb. v. Kurowefi und v. Gotos lineft aus Chalamy, v. Czapeti aus Zieliniec, Gr. Raufm, Secineft aus Riecto, I. im Hotel de Cracovie; Die Grn. Raufl. Bruhl und Wolfsohn aus Schrimm, Sr. Guteb. Bufomeft aus Godciefinn, Sr. Pachter Jafuboweft aus Diechomo, Die Brn. Wirthichafte : Inspettoren Feurych aus Dioni, Siegfried aus Robylepole und Paprandi aus Pranboromo, I. in den brei Sternen; gr. Guteb. v. Rierefi aus Ditromo, I in Do. 36 Breelauerftr.; fr. Gutepachter v. Collas ans Bromberg, Die Bru. Raufl. Trangott aus Mitau, Leichtentritt und Sandberger aus Pleichen, Beruftein aus Samburg, Ruffat aus Gnefen und Cohn aus Warichau, 1. im Cichfrang; Die Grn. Guteb. v. Topinefi aus Ganic, v. Mofzegenefi aus Da= gradowice, I. im goldu. Lowen; die Grn. Pachter Cynfa aus Bofgegtowo, Loricti aus Lifino , Sr. Infpettor Friefe aus Rogafen, Sr. Detonom Brummer aus Cannowo, I. im Reb; Gr. Guteb. v. Inchlinsti aus Brzustownia, I. in Do. 40 Gers berfir.; fr. Partiful. Balctowefi aus Glocino, Frau Pachter Roppe aus Dobrgnea, I. in No. 10 Marft; die Brn. Guteb. Dr. Sydow aus Czeslawicc, Befolowsfi aus Pudligfi, v. Dbiegierefi aus Rusto, I. in der golon. Gane; Die frn. Guteb. v. Studniarefi aus Groß : Balefie, v. Beromeli aus Polen, Gr. Plenipotent La-Bfowefi aus Krufzewo, I. im Hotel de Hambourg; fr. Diftrifte-Commiffar. b. Dreffer aus Betfche, I. in Do. 51 Gerberftr.; Die frn, Guteb. v. Ladi aus Poffabowo, v. Sczaniedi aus Broby, v. Brudgemsti aus Biergenica, v. Bielinefi aus Narostamiec und v. Bielinsti aus Marfowice, I. in Ro. 2 St. Martin.

1) Bekanntmachung. Durch das Erfeuntniß der Iten Abtheilung des unsterzeichneten Ober-Landesgerichts vom 12. d. Mts. ift der Ackerwirth Nicolaus Dziamański zu Moscifzki bei Kosten für einen Verschwender erklärt worden, was hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, damit Niemand demselben ferner Eredit ertheile.

Pofen, am 16. Juni 1841. Konigliches Ober-Landesgericht, I. Abtheilung.

2) Betanntmachung. Rachstehenb aufgeführte Gegenstände find theils als gefunden, theils als herrenloses Gut bei bem unterzeichneten Land = und Stadtges richt eingeliefert worden:

1) ein Strictbentel von Tapifferie = Ar=

Obwieszczenie. Mikolay Dziamański gospodarz w Mościszkach pod Kościanem, wyrokiem drugiego wydziału niżéy podpisanego Sądu Nadziemiańskiego z dnia 12. m, b. uznany został za marnotrawcę, co ninieyszém do publicznéy podaie się wiadomości, aby mu nadal nikt kredytu nie dał.

Poznań, dnia 16. Czerwca 1841. Król. Sąd Nadziemiański. I. Wydziału.

Obwieszczenie, Rzeczy następnie wymienione, zostały podpisanemu Sądowi Ziemsko-mieyskiemu częścią iako nie maiące właścicieli dostawione:

1) woreczek pończochowy krzyżo-

Beit, ein Gelbbeutel von grauer Baumwolle, ein fleiner und ein großerer Schluffel, ein Paar alte baumwollene Sandichube und 2 rtlr. 16 fgr. 8 pf. baar, im Sahre 1839 am Martte gu Pofen aufgefunden;

- 1839 am Martte ju Pofen gefunportraciben grant a Rappe Isty six
- 1839 ju Romornit gefunden; on Phony of the risks whereh Co
- 4) zwei Gade mit Bolle, am 11. Juni 1839 ju Rattaj aufgefunden;
- trage von 4 Relr. 25 fgr. befindet za nie pienigdze w ilości 4 Tal. fich im Depositorio;
- faben F. H. D. C. L. K. und A. M. L. 1793 gezeichnet. Sie find im Jahre 1839 hier auf dem Rauf= mann Jaffefchen Grundflucke gefun-- den ben worden; belegt busin
- 7) ein Suhnerhund, im Jahre 1839 7) wyzel w roku 1839 na podwóbier auf bem Rammereihofe aufgefangen. Er ift verfauft und die Lo-Toll fung im Betrage bon 3 Rthlr. 4 far. befindet fich im Depositorio;
  - Stefemo aufgefangen. Ge ift ver= dog Cauft und die Lofung von 1 Rthlr. 3 pf. befindet fich im Depositorio;

wéy roboty, woreczek do pieniedzy z szaréy bawełny, ieden mnieyszy drugi większy kluczyk, para starych bawełnianych rekawiczek i 2 Tal. 16 sgr. 8 fen. pieniedzy, w roku 1839 na rynku w Poznaniu znalezione;

- 2) ein filberner Theeloffel, im Jahre 2) scebrua tyżeczka do berbaty, w roku 1839 w Poznaniu na rynku znaleziona;
- 3) ein Gad mit 3 Schraffellen, im Jahre 3) miech z trzema owczemi skórami, w roku 1839 w Komornikach znaleziony;
  - 4) dwa miechy z wełna, dnia II. Czerwca 1830 roku na Rataiach znalezione;
- 5) zwei Schweine, am 5. Juli 1839 in 5) dwie swinie, dnia 5. Lipca 1839 Dosen aufgefangen. Gie find ver- w Poznaniu przytrzymane, któfauft und tie Losung bafur im Bc- pe zostaty przedane, a wziete 25 sgr. znayduia się w Depothe art I that allering going long to the late and seemed the cate to
- 6) zwei goldene Ringe mit ban Buch. 6) dwa zlote pierscionki literami F. H. D. C. L. K. i A. M. L. 1793 oznaczone, które w roku 1839 tu w Poznaniu na gruncie kupca Jaffe znalezione zostały;
  - rzu tuteyszéy szafarni schwytany, został przedany. Wzięte za niego 3 Tal. 4 sgr. znayduia się w Depozycie;
- 8) ein Schwein, im Jahre 1839 in 8) swinia w roku 1839 w Steszewie przytrzymana, została przedana, a wzięte za nie I Tal. 3 fen. znayduią się w Depozycie;

9) ein schwarzgruner Tuch-Dberrod und 9) surdut z sukna czarno zielonego ein blaues weißgeblumtes Tuch. Am i niebieska chustka w biate kwiaacfunden; w Zielencu znalezione;

in Lecync aufgefangen. Es ift ver- w Leczycy przytrzymany, 20fauft und die Losung von 1 Rtblr.

aufgefunden;

Pofen auf ber Friedrichsftrage auf=

Posen auf dem Damm aufgefunden; mie w r. 1840 znaleziony;

15) ein filberner Rinderloffel, im Jahre 15) srebrna dziecinna lyżeczka, tu w 1840 in Posen aufgefunden;

filberner Meffergriff und ein Stud- herbaty, srebrny trzonek od no. den Gilber, im J. 1840 in Pofen Za i kawaleczek srebra, w roku gefunden; was bei bon

auf dem neuen Martte in Posen niu na nowym rynku przytrzybie Lofung von 10 fgr. befindet fich te za nie 10 sgr. znayduig się m Depositorio; assuluta w Depozycie; dans ind

Sabre 1840 in Pojen aufgefunden; nosa tu w Poznaniu w 1840 r.

Dendbriefengangang ein an eine wnych aufgefin Cauffeld No. 81535 über 200 Floren, Nr. 81,535 na 200 złotych, = 123712 = 500 = - 123,712 , 500 = ,

13. August 1839 in Bielenies auf: tki, dnia 13. Sierpnia 1839 r.

10) ein Pferd, am 17. Oftober 1839 10) kon, dnia 17. Pazdziern. 1839 stał przedany, a wzięte zań i 20 far. befindet fich im Depositorio; Tal. 20 sgr. znayduig sie w De pozycie; alegie me mile

11) neun Stud Gilbermungen, im Jahre 11) dziewięć sztuk monety srebrnej, 1839 im See bei Alt-Demanczeno wr. 1839 w jeziorze pod Siarém Demańczewem znalezione;

12) ein Bettfact, im Jahre 1839 bei 12) tomak w roku 1839 pod Tar-Tarnowo aufgefunden; nową znaleziony;

13) ein Giegelring, im Jahre 1840 in 13) pierscien do pieczetowania, w r. 1840 tu w Poznaniu na ulicy gefunden; Fryderykowskie'y znaleziony;

14) ein Felleisen, im Jahre 1840 in 14) Homaczek, tu w Poznaniu na ta-

Poznaniu w r. 1840 znaleziona;

16) acht Stud filberne Theeloffel, ein 16) 8 sztuk srebrnych lyżeczek do 1840tu w Poznaniu znalezione;

17) vier Stud Ganfe, im Jahre 1840 17) 4 gesi, wr. 1840 tu w Poznaaufgehalten. Sie find verfauft und mane, zostaty przedane, a wzię-

18) ein buntseidenes Taschentuch, im 18) chustka kolorowa iedwabna do piersona; de maleziona; de monte de construit.

19) bie polnischen Binstoupons gu ben 19) kupony polskie od listow zasta-

No. 133787 über 200 Fl., sammtlich zu Johanni 1840 fallig. Um 14. September 1840 auf ber Judenstraße in Posen aufgefunden;

20) eine filberne Uhr, im Jahre 1840 auf dem Wege bei Konarzewo aufgefunden;

21) eine filberne Brilleneinfaffung, im 21) Jahre 1840 in Pofen aufgefunden;

22) ein ginnernes Rachtgeschirr, im Jahre 1840 in Pofen aufgefunden;

23) ein vergoldeter Ring, 5 fgr an Werth. Im Jahre 1840 auf der Promenade

im Dofen anfgefunden;

- 24) ein Coupon zu dem polnischen Pfandbriefe No. 166,735 Litt, C. über 1000 Floren ex 1833 bis 1840; desgl. zu No. 8051 Litt, C. über 1000 Floren ex 1833 bis 1840; im Jahre 1840 auf der Schuhmacherstraße in Posen gefunden;
- 25) eine Ziege, im Jahre 1840 auf St. Martin bei Posen aufgefangen. Sie ift verkauft und die Lbsung von 1 Rthir. 25 fgr. befindet sich im Depositorio;

26) ein eichener Balten, ungefahr 20 Fuß lang, 1840 in der Warthe hinter ber Festungsbrucke zu Pofen aufgefunden;

27) ein Leibgurt, 1840 bei ber Marthenbrucke in Posen gefunden;

28) eine gruntuchene Sattelbede, 1840 in Pofen aufgefunden;

Nr. 133,787 na 200 złt.,
wszystkie na Śty Jan 1840 do
zrealizowania przypadaiące, zostały dnia 14. Września 1840 r.
tu w Poznaniu na ulicy Żydowskiey znalezione;

20) zegarek srebrny w r. 1840 na drodze pod Konarzewem znaleziony;

srebrna oprawa od okutarów, w
 1. 1840 tu w Poznaniu znalez.;

22) urynał cynowy, tu w Poznaniu w r. 1840 znaleziony;

23) pierścionek pozlacany, 5 sgr. wartuiący, tu w Poznaniu na promenadzie w r. 1840 znaleziony;

- kupon od listu zastawnego polskiego Nr. 166,735 Lit. C. na 1000 złotych zr. 1833 do 1840, drugi od listu zastawnego Nro. 8051 Lit. C. na 1000 złotych zr. 1833 do 1840, wr. 1841 tu w Poznaniu na ulicy Szewskiey znalezione;
- 25) koza, w roku 1840 tu na przed mieściu Śto. Marcińskiem przytrzymana, została przedaną, a wzięty za nie 1 Tal. 25 sgr. znajduią się w Depozycie;

6) belka debowa, około 20 stóp długa, w r. 1840 w rzece Warcie za tuteyszym mostem festunkowym znaleziona;

 pas w r. 1840 przy tuteyszym moście przez rzekę Wartę prowadzącym znaleziony;

) czaprak z zielonego sukna, tu w Poznaniu w r. 1840 zaleziony;

- 29) ein blauer Mantel mit weißem Flanell, 1840 in Posen im Hause No. 19 Breitestraße aufgefunden;
- 30) ein Nachtgeschirr von Favence, 1840 in Pofen aufgefunden;

31) ein seidener hut, 1841 in Posen aufgefunden;

32) zwei fleine Schluffet au einem fei= benen Bandchen;

33) feche Schluffel mit Ring und haken;

34) eine Bagenfette;

35) 9 Schluffel an einem Saken;

- 36) ein plattirter Strickring. Borstehend suh No. 32 bis 36 aufgeführte Gegenstände sind im Jahre 1838 zu verschiedenen Zeiten in Posen, aufgefunden;
- 37) ein Rleinfinder-Spanngurtel;

38) eine Brieftosche;

39) eine Rolle dunnen Tabact;

40) ein feidenes Tafchentuch;

41) eine Brieftasche;

42) eine fcmarze Tuchmulge mit grun= feibenem Futter;

43) eilf Stud Rofarden;

- 44) ein lederner Beutel, worin ein Silberrubel, 18 fgr. und ein 3 poln. Grofchenftud.
- 45) ein frongoldener getriebener Siegel=
- 46) ein filberner Theelbsfel. Vorstehend sub No. 37 bis 46 aufgeführte Gegenstände find im Jahre 1839 zu verschiedenen Zeiten in Posen gefunden worden;

29) płaszcz niebieski, białą kuczbaią podszyty, tu w Poznaniu w domu pod Nr. 19 przy Szero kiey ulicy znaleziony;

30) urynał fajansowy, tu w Poznaniu w r. 1840 znaleziony;

31) kapelusz jedwabny, tu w Poznaniu w r. 1841 znaleziony;

32) dwa małe kluczyki na jedwabnym sznureczku;

33) 6 kluczy z obrączką i haczykiem;

34) łańcuch od woza;

35) 9 kluczy na obrączce;

- 36) obrączka pończochowa platowana; powyższe pod Nr. 32 do 36 wymienione rzeczy, zostały tu w Poznaniu wr. 1838 w różnych porach czasu znalezione;
- 37) maly pasek dziecinny;

38) pugilares;

39) rula cieńkiey tabaki;

40) jedwabna chustka do nosa;

41) pugilares;

42) czarna sukiemna czapka z zieloną jedwabną podszewką;

43) jedenaście sztuk kokard;

44) woreczek skórzany i w nim ieden srebrny rubel, ośmnaście srebrnych groszy i iedna polska trzygroszówka;

45) pierścień do pieczętowania, dęry, z koronnego złota, z źóltym

kamieniem;

(6) srebrna łyżeczka do herbaty; wymienione wyżey pod Nro. 37 do 46 rzeczy zostały w roku 1839 tu w Poznaniu w różnych porach czasu znalezione; 47) ein blaues Umfchlagetuch, ein gefreiftes Frauenfleid und eine fupferne Maschine.

Die bis jest nicht ermittelten unbefannten Gigenthamer Dicfer Gachen merben hierdurch aufgefordert, fich bei dem unterzeichneten Land = und Stadtgericht fpateftens in dem am 3.1 ften Auguft 1841 Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten, Dber Landesgerichts-Uffeffor Schult im unferm Geschäftegimmer aus fichenden Termine zu melden und ihre Eigenthumsrechte barau nachzuweifen, widrigenfalls fie damit werden praffudirt werden, wonachft über diefe Gegenftande anderweit nach ben gefethlichen Borfchrif= ten verfügt werden foll.

Posen, den 3. Mai 1841. Ronigl. Land- und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Bekanntmachung. Alle bieje: nigen, welche an die Dienft-Raution des bierfelbft am gten Februar b. 3. verftor= benen Bulfe : Erefutore und Gerichtebies ners Carl Ludwig Rauch Unspruche ma= chen, werden hiermit aufgefordert, fich fpå= teftene in bem auf ben 31. Juli b. 3. bor bem Dber Landes = Gerichte : Uffeffor Baron bon Richthofen anberaumten Termin zu melden, widrigenfalls fie mit ihren Unfpruchen an die Dienft = Raution prafludirt, und an den etwanigen fonftis gen Rachlaß bes ic. Rauch verwiesen werden follen.

Gnefen, ben 5. Juni 1841.

47) niebieska chustka, suknia kobieca w paski, i maszyna miedziana.

Niewiadomi i dotad nie wypośrod: kowani właściciele rzeczy wymienionych, wzywaią się ninieyszém, aby się w podpisanym Sądzie Ziemskomieyskim, naypóźniey w terminie dnia 31. Sierpnia 1841 r. zrana o godzinie 10tév przed Ur. Schultz, Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego w lokalu sądowym zgłosili i prawo swéy własności do tychże rzeczy wykazali, inaczéy zostaną z takowemi prekludowani, poczem wzglę. dem tychże rzeczy dalsze rozrządzenie, stosownie do przepisów prawnych wydaném będzie.

Poznań, dnia 8. Maja 1841.

Obwieszczenie. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowey exekutora pomocnego i woźnego tuteyszego Sądu Karola Ludwika Rauch, na dniu q. Lutego r. b. zmarłego, pretensye roszczą, ninieyszem wzywaią się, ażeby naydaléy w terminie na dzień 31. Lipca r. b. przed Assessorem Sadu Głównego Ziemiańskiego W. Richthofen, w Sądzie tuteyszym wyznaczonym zgłosili się, w razie przeciwnym z pretensyami do téyže kaucyi prekludowanemi, i do pozostałości iakiey tegoż Raucha odesłanemi 

Gniezno, dnia 4. Czerwca 1841. Ronigl, Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski, 4) Mothwendiger Verfauf. Land= und Stadtgericht zu Roften.

Das bein Martin und Satharina Linstewiczichen Shelenten gehörige, in Wieselichowo sub No. 110. belegene Grundsfück, bestehend aus einem Wohnhause, Hofraum und Garten, abgeschätzt auf 200 Athle. zufolge der, nebst Hypothestenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Taxe, soll am 6. October 1841 Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Roften, ben 15. Juni 1841.

5) Der handelsmann Caspar Wolf Grat aus Schuffenze und bessen Ehefrau Rose geb. Basch von hier haben mittelst Shes vertrages vom 10. September 1840 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Wollftein, am 12. Juni 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

6) Zekanntmachung. Der mittelst Steckbriefs vom 27. Januar c. im bffentlichen Anzeiger No. 8., 12 und 16.
verfolgte Mullerlehrling Valentin Paprzyckt ist ergriffen und demnach der
Steckbrief erledigt worden:

Schroda, am 11. Juni 1841. Konigl. Land = und Stadtgericht. Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Nieruchomość Marcina i Katarzyny Linkiewiczom małżonkom należąca, w Wielichowie pod Nr. 110
położona, składaiąca się z domostwa,
podwórza i ogrodu, oszacowana na
200 Tal. wedle taxy, mogącey być
przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6. Października 1841 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Kościań, dnia 15. Czerwca 1841.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że starozakonny Kasper Wolf Graetz z Głosańca i żona tegoż Roza z Baszów z Wolsztyna, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Sierpnia 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 12. Czerwca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Ścigany listem gończym z dnia 27 Stycznia r. b. w dnnosicielu publicznym Nr. 8, 12 i 16 młynarczyk Walenty Paprzyki, został schwytany, a zatém list gończy załatwiony.

Szroda, dnia 11. Czerwca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

№ 152. Sonnabend, ben 26. Juni 1841.

wastegopiceioro rodrevis. Nostiz Brzes. 7) Bekanntmachung. Im Sypothes fenbuche bes im Großherzogthume Pofen und deffen Frauftadter Kreife belegenen adlichen Gutes Drzewce ftare ober Alt: Driebit, britten Untheile, find fur Die funf Geschwifter von Roftig = Drzewiedi, namentlich: & 17 Ad 111 Activity

Die Louise Constantia, Die Auguste Leonore, ber hans Carl Conftantin, ber hans Carl Florian, ber hans Carl Friedrich, ole Erben bes General-Majore, fpateren General, Lieutenants Conftantin Sartwig von Noftig = Drzewiedi laut Teftamente pom 7. ober 9. August 1809, und ber Erbichafte-Untritte-Urfunde vom 3. Df. tober 1809, folgende Rapitalien umge= fchrieben worden: gewarft gefaff

de konkursu Boodon za istor e zok a) Rub. III, Mo. 3. 1500 rtl,

b) Rub, III. No. 4. 1461 rtl. 18 ggr. 9 pf.

c) Rub. III, No. 5. 371 rtl, 18 ggr. 4 pf.

d) Rub, III. No. 6. 250 rtl.

e) Rub. III. No. 7. 291 rtl. 16 ggr.

f) Rub. III. No. 16, 3149 rfl. 20 ggr. fammtlich ex dekreto bom 24. Juni 1823 und resp. 24. Juni 1824. Die funf erften Poften gehorten urfprunglich

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr ziemskich Drzewce stare, czyli Driebitz oddziału 3go w WielkiemXiestwie Poznańskiem i tegoż powiecie Wschowskim położonych, zostały dla pięcioro rodzeń. stwa Nostitz Drzewieckich, a mianowicie: Luizy Konstancyi,

Augusty-Leonory, Jana Karóla Konstantego, Jana Karóla Floryana, Jana Karóla Fryderyka,

iako sukcessorów Konstantego Hartwiga Nostitz Drzewieckiego Jeneral-Majora, późniéyszego Jeneral - Leytnanta, według testamentu z dnia 7. czyli 9. Sierpnia r. 1809 i dokumentu przyjęcia spadku z dnia 3. Października r. 1809 następuiące kapia) Rubr. III. Nr. 3. 1500 tal.

b) Rubr. III. Nr. 4. 1461 tal. 18 dg. 9 f.

c) Rubr. III. Nr. 5. 371 ,, 18 ,, 4 ,, d) Rubr. III, Nr. 6. 250 ,, - ,,

e) Rubr. III. Nr. 7. 291 ,, 16 ,,

f) Rubr. III. Nr. 16, 3149 ,, 20 ,, wszystkie stósownie do rozrządzenia z dnia 24. Czerwca r. 1823 i resp. 24. Czerwca r. 1824. Pierwsze 5 und find nach ihrem Tobe auf den Conftantin hartwig von Noftig = Drzewiecki übergegangen. Ueber fammtliche Rapita= lien ift fur die genannten funf Gefdwi= fer v. Moftig-Drzewiedi unter Beibeftung Des fruberen Driginal = Dofuments uber Die Poften a. b. c. d. e. ein gemein= fcaftliches Soppothefen Dofument ausgefertigt worden, welches verloren gegan= gen ift, und hiermit aufgeboten wird.

Kerner ift Rub. III. Do. 11. aus ber Ceffion ber Wittamfden Erben bom 5. Februar 1818 eine Doft von 175 Mtlr. mit Binfen ex decreto vom 12. Novbr. 1819 für die Louise Constantia v. Mostig = Drzewieda umgefdrieben worden, welche Poft vorher ex decreto vom 23. Cepfbr. 1797 für Die verebelichte v. Wittam geb. v. Ja= rogla eingetragen ftanb. Das fur bie erftere ausgefertigte Sypothefen = Dofument ift verloren gegangen, und wird hierdurch aufgeboten.

Das Gut Driebit hat übrigens jum Zauchnitichen Ronfurfe gebort, es ift ver= fauft und die Raufgelber find jur Befriebigung obiger Glaubiger ad depositum gegahlt, Br. A. 1461 101 . Bunder c) Aubr. 111. Ne. 5. 371 .. 18

Alle Diejenigen nun, welche an bie verloren gegangenen Dofumente ober an Die Poften felbft ale Gigenthumer, Ceffionarien. Pfand = ober fonftige Briefe, Inhaber Unfpruche zu machen haben, werden aufgeforbert, Diefelben fpateftens

ber Johanna Leopolbine v. Drzewieda, summy należały pierwiastkowo do Joanny Leopoldyny Drzewieckiey, a po śmierci téyże przeszły takowe na Konstantego Hartwiga Nostitz Drzewieckiego. - Względem wszelkich kapitalów został dla wzmiankowanego pięcioro rodzeńs. Nostiz Drzewieckich wspólny wykaz hypoteczny, przy dołączeniu dawnieyszego dokumentu oryginalnego na summy a, b, c, d, e, wydanym, który zaginął i ninieyszém się wywołuie.

Daléy została: 100 milionopo poli

w Rubr, III. Nr. II. z cessyi sukcessorów Wittamów z dnia 5. Lutego r. 1818 summa 175 Tal. z prowizyą, stósownie do rozrządzenia z dnia 12. Listopada roku 1819 dla Luizy Konstancyi Nostitz Drzewieckiey przepisaną, która to summa przedtém stósownie do rozrządzenia z dnia 23. Września r. 1797 dla zaślubioney Wittam z Jarozków zabez. pieczoną była. Wykaz hypoteczny dla pierwszey wydany, zaginął i wywołuie się ninieyszém.

Dobra Drzewce należały zresztą do konkursu Tauchnitza, takowe zostaly sprzedane, i pieniądze kupna na zaspokojenie powyższych wierzycieli do depozytu złożone.

Wszyscy, którzy do zaginionych dokumentów, lub do samych kapitałów iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni, lub téż dzie. rzyciele pretensye rościć moga, wzywaia się, aby takowe naypóźniey w mittage 10 Uhr vor dem Deputirten, zrana o godzinie totey przed Ur. Referendarius Bollenhaupt, in unferm Wollenhaupt, Referendaryuszem w Instruktione = Bimmer angumelben , wie sali instrukcyinéy naszéy podali, albrigenfalls fie bamit prafludirt und bie bowiem w razie przeciwnym z takowerden. Maguff noching mome tien tenffemorzone uznanemi zostana. 116 bold

I. Abtheilung.

Sente ju Lemnit und beffen Chefrau czney wiadomości, Ze posiedziciel Anna Sufanna geb, Lieste von Neuhofen wolnego solectwa Wilhelm Henke haben nach erreichter Großjährigkeit ber w Lemnitz i iego malżonka Anna Letteren die Gemeinschaft der Guter aus- Zuzanna z domu Lieske z Nowych geschloffen, welches bierdurch jur bffents Dworów, stawszy się ostatnia pełnolichen Renntniß gebracht wird.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

9) Der Stabt-Sefretair Uron Brzofiomefi und die Wittme Nepomucena Ciefielsta geb. Raczewsta in Rafgfow haben mits telft Chevertrages vom 10. d. Mts. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwer. bes ausgeschloffen, welches bierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Difrowo, am 31. Mai 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

10) Sprung : Stahr = Bertauf. -Die Stahre aus ber Sunernschen Stamm= Schaferei fteben im Gafthofe bes herrn Bud am Capieha. Plat.

im Termine ben 27. August c. Bor, terminie dnia 27. Sierpnia r. b. Dofumente fur amortifirt werden erflart wemi wylączeni i dokumenta za u-

Pojen, den 21. April 1841. Poznań, dnia 21. Kwietnia 1841. Ronigl. Dber = Landesgericht. Krol, Glowny Sad Ziemiański. I. Wydziału.

8) Der Freischulzengutebefiger Wilhelm Podaie sie ninieyszem do publiletnia, wspólność maiatku i dorobku Filehne, den 15. Juni 1841.

Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Aron Brzostowski i wdowa Nepomucena z Raczewskich Ciesielska w Raszkowie, kontraktem przedślubnym z dnia 10, m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Ostrowo, dnia 31. Maja 1841. Krol. Sąd Ziemsko-mieyski,

Sprzedaż tryków. Tryki z owczarni zarodowey w Hünern, są do sprzedania w oberzy Pana Bück przy placu Sapieżyńskim.

- 11) Cirque Olympique in ber Koniglichen husaren Reitbahn Sonnabend ben 26. Juni. Neue beillante Borstellung ber hohern Reitsunst zum Benefiz für Kathchen Gartner. Jum Erstenmal: die Standarte ober die Jungfrau von Dreleans, große Scene auf 4 ungesattelten Pferden, dargestellt durch die Benefiziantin. Jum Erstenmal: die lustigen Bruder Muller zu Pferde, ausgeführt von sammtelichen Mitgliedern der Gesellschaft. Jum Erstenmal: der turkische hengst Ali als Glockenläuter. Die Vorstellung wird eröffnet mit einem spanischen Kavallerie-Masnover von 6 Reitern, kommandirt von E. Gartner. Anfang ½8 Uhr. Zu einem gutigen zahlreichen Besuch ladet gehorsamst ein Kathchen Gartner.
- 12) Unterzeichneter hat die Ehre barzustellen eine malerische Reise um die Welt, enthaltend: Panoramen ber merkwurdigsten Hauptstädte der Welt, als: Moskau mit 300 Kirchen, Petersburg, Constantinopel, Stockholm, vollständige Panoramen; Gothenburg, Wien, die Stephans-Kirche, die Krönung des Königs von Ungarn, das Palais royal in Paris, der Tunnel unter der Themse in London, Whampoa in China in der Nahe von Canton, die Leichenseier Napoleons, London, Alle mit vieler Lebhaftigkeit nach der Natur in Naturgröße von mir dargestellt. Eintrittspreis 7½ fgr., Kinder die Halfte. Von 9 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends. Die Ausstellung ist in der Breslauer Straße bei Herrn Beuth, No. 30. im großen Saale.
- 13) Ein praktischer Birthschaftsschreiber, welcher beiber Sprachen machtig ift, findet Johannis ein Unterkommen. Das Nahere ift bei bem Besiger bes Hotel de Dresde zu erfragen.
- 14) Die Frau bes Arbeitsmannes Bozniat, Namens Lubovifa (St. Abalbert Do. 32.), empfiehlt ale tuchtige Krantenwarterin ber Conrector Schonborn.
- 15) Das bereits jum 23. b. Mts. angekundigte Feuerwerk im Rubickischen Garten kann, wegen der eingetretenen ungunstigen Witterung am vorgedachten Tage, erst Montag ben 28. d. Mts. abgebrannt werden. Alle bereits gekauften Billets bleiben in Gultigkeit.
- 16) W dniu 23. b. m. zostawiono pugilares mały w kawiarni Pana Erlickiego. Nie dla wartości pieniężnéy, lecz dla kilku znaydujących się w tymże wyiątków, uprasza się znalazcę o oddanie takowych łaskawie do księgarni braci Szerków w rynku Nr. 77.